# Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwoch, den 28. August 1816.

### Angekommene Fremde vom 25. August 1816.

Herr Raufmann Muskiewicz aus Kosten, I. in Mr. 57 auf bem Markt; Herr Canonicus Rowalski aus Sczepankows, I. in Mr. 210 auf ber Wilhelmsstr.; Herr Kaufmann Dygasiewicz aus Kosten, I. in Mr. 242 auf ber Breslauerstr.; die Herren Pachter v. Weglinski und v. Naczynski aus Wynsin, I. in Mr. 26 auf ber Walischei; Frau v. Skorzewska aus Komorze, Herr Possessor v. Roznowski aus Węgierski, Herr Geistlicher Kaminski aus Węgrowic, I. in Mr. 391 auf der Gerberstr.

Abgegangen: Den 25. August.

Die Herren: Eigenthumer v. Daleffynöfi nach Pomarzan, herr Gutöbefitzer v. Hankowöfi nach Rofe, Possessor Nemfe nach Murzynowo, Erbpachter Welfe nach Wynopki, Pachter Bialeofi nach Mogilno.

#### Działo się w Poznaniu dnia 10. Lipca 1816. OTWARTY ARESZT

na wszelkie Summy W. niegdy Bonawenturze Gaiewskiemu Staroście Powidzkiemu a teraz do Konkursu Jego należące.

Nad Maiatkiem W. Bonawentury Gaiewskiego otwarty iest Konkurs

który z dniem 21. Lipca poczyna się.

O tem Interesenci iuż uwiadomieni zostali przez publiczne uwiadomienia, przez Edyktalne Cytacye, tudzież Patenta ad Domum ku popisywaniu się i likwidowaniu swych pretensyi.

Za rzecz iednak ieszcze potrzebną Prześ. Trybunał w Interesie tak ważnym przyaresztowanie wszystkich Aktiwów uznał i uwiadomienie ta-

kowe przez publiczne Arestatoria ponowić zalecił.

Na Zadanie więc Ur. Konstantego Łukaszewicza Patrona Trybunału. Cywilnego Departamentu Poznańskiego iako Kuratora Massy W. Bonawentury Galewskiego w Poznaniu mieszkającego.

Ja Jan Miedzianowski woźny przy Trybunale Cywilnym Departamentu Poznańskiego ustanowiony Reskryptem JWgo. Ministra Sprawiedliwości pod dniem 29. Januarii 1812 w Poznaniu na Srodce pod Nro. 72. w Kongre-

gacvi mieszkaiący.

Grabie i aresztuie w Ogolności wszystkie Summy, Effekta lub iakiekolwiek rzeczy i pieniądze w Ogolności u kogokolwiek znaydujące się,
które niegdy W. Bonawenturze Gaiewskiemu Staroście Powidzkiemu należały, iemu oddane i wypłacone bydź miały, a teraz do Konkursu Jego
należą i WW. Debenci takowe do Depozytu Prześ. Trybunału oddawać
i płacić obowiązani są, a wszczególności u wiadomych WW. Debentów
grabie i aresztuie iako to:

I Summe 55,000 Tal. w Nayiaśnieyszéy Królewsko-Pruskiéy Regencyi znaydującą się z Dzierzawy Krotoszyńskiéy pochodzącą w Poznaniu.

II Summę
pochodzącą z większey Summy 33,600 Tal. dla trzech Braci Gaiewskich na Dobrach Otocznie hipotekowaną.

III Summe - 62,000 Tal. u Ur. Teschendorfa w Poznaniu.

IV Summe - 200,269 Tal. 4 dgr.
za Sprzedaż Dobr Osieczny u Sukcessorów Ur. Trebnitza
w Poznaniu to iest: u Ur. Trebnitzowéy wdowy i u Ur.
Hanki Professora iako Opiekona Nieletniéy Trebnitzowny
w Poznaniu.

V Summe z Dobr Rawicza pochodzącą w Massie Konkursowey Ur. Mycielskiego, to iest: u Kuratora Massy Ur. Wierzbińskiego Patrona w Poznaniu.

VI Summę - 13,000 Tal. z Dobr Choyna pochodzącą u Ur. Anzelma Pomorskiego w Rosnowie.

VII Summę - - 4,000 Tal. w Massie Pupilarnéy u Ur. Xawerego Gaiewskiego znayduiącą się, to iest: u W. Chłapowskiego Kanonika Katedralnego Poznańskiego i Ur. Weissledra Patrona w Poznaniu.

vIII Summe - 8,900 Tal.
z Dobr Rosnowa pochodzącą u Ur. Anzelma Pomorskiego
w Roznowie.

IX Summe - - 3,000 Tal.
u Ur. Trybenfelda w Blizanowie pod Kempą.

X Summe - - 8,333 Tal.
u Ur. Zegrzdy w Kaliszu.

| WF Summe - 36,500 Tal. u Ur. Trybenfelda w Blizanowie pod Kempa.                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XII Summe - 3,333 Tal.                                                                                                                                                                               |
| XIII Summe - 5,000 Tal.                                                                                                                                                                              |
| XIV Summe - 416 Tal.                                                                                                                                                                                 |
| XV Summe - 16,000 Tal. w Massie Konkursu Ur. Skoraszewskiego znaydującą się, to                                                                                                                      |
| iest: u Kuratora Massy Ur. Weifsleder, Patrona w Poznaniu<br>XVI Summe - 1,000 Tal.<br>w Massie Konkursu Kluga znaydującą się, czyli u Kuratora<br>teyże Massy Ur. Sarnowskiego, Patrona w Poznaniu. |
| WVII Summe 186 Tal. w Massie Władysława Gurowskiego znaydującą się, to iest:                                                                                                                         |
| u Ur. Zaborowskiego Patrona iako Kuratora Massy w Poznaniu<br>VVIII Summe - 1,666 Tal. 16 dgr.                                                                                                       |
| u Ur. Jana Zaremby w Rusku.  IX Summe 333 Tal. 8 dgr.  u Wolfa Salamona z Zamieszkania niewiadomego.                                                                                                 |
| XX Summe 30 Tal. u Żyda w Wolsztynie z Nazwiska niewiadomego.                                                                                                                                        |
| u Ur. Jana Kazmierza Zabłockiego w Koszutach.                                                                                                                                                        |
| XXII Summe 741 Tal. u Ur. Micielskiego Starosty Osińskiego, czyli u Kuratora                                                                                                                         |
| Massy Ur. Wierzbińskiego Patrona w Poznaniu.  XXIII Summę - 1000 Tal.  u Krystyana Ludwika Wassersleben Konsyliarza Kameralnego                                                                      |
| dawniey w Poznaniu a teraz z Zamieszkania niewiadomego.  XXIV Summe - 4,333 Tal. 8 dgr.  u Mikołaia Skoraszewskiego z Zamieszkania niewiadomego.                                                     |
| XXV Summe - 41 Tal. u Antoniego Jozefa Leduchowskiego w Skrzynkach.                                                                                                                                  |
| XXVI Summę - 16,333 Tal. 8 dgr. u Mikołaia Skoraszewskiego z Zamieszkania niewiadomego.                                                                                                              |
| u Małachowskiego z Zamieszkania niewiadomego.                                                                                                                                                        |
| u Piotra Wawrzynka z Zamieszkania niewiadomego.                                                                                                                                                      |
| u W. Moskoszewskiego z Zamieszkania niewiadomego.                                                                                                                                                    |

XXX Summe 250 Tal. u.W. Franciszka Podgerskiego Intendanta Policyi w Poznaniu.

XXXI Summe - - 49 Tal. rodgr.

u W. Łukasza Bogusławskiego, Mecenasa N. Sądu Kassacvi-

nego w Królestwie Polskim w Warszawie.

Grabie i Aresztuie ztym zakazam żeby tak niewiadomi iako i wiadomi WW. Debenci wyżey wyszczególnieni Summ przyaresztowanych ani Sukcessoróm W. Bonawentury Gaiewskiego, ani Pełnomocnikom, ani komu innemu od niego lub od nich zlecenie maiacemu tych Summ niewydawali i niewypłacali, ale żeby takowe do Depozytu Prześ. Trybunału oddawali. Gdyż w przypadku ieżliby wypłaty takowe komu innemu a niezaś do Depozytu Prześ. Trybunału złożyli, nie tylko wypłata za nieważną uzpana zostanie, ale Debenci teyże Massy tenże sam Dług uszcze raz do Massy zapłacić obowiązani będą. Kopia tego Zakazu czyli Otwartego Aresztu wręczona kostała wszystkim wiadomym Debentom. Druga Kopia tegoż Otwartego Aresztu w Dziennikach kraiowych, w Inteligencyach i Amtsblacie tudzież w Gazetach Wielkiego Xiestwa Poznańskiego umieszczona została. A dla wszystkich niewiadomych Debentów na rece W. Prokuratora Krolewskiego wręczona i na Drzwiach w Zamku Sądowym Preś. Trybunału dla publicznéy wiadomości przybitą została. Działo się iak wyżey.

Kopię mnieyszego Aresztu wręczyłem do Intelligencyi na ręce JP. Kutznera Sekretarza Poczty, która odebrawszy do rak na Oryginale podpisał dnia 24. Sierpnia 1816. Co Ja z Urzędu mego zaświadczam

Jan Miedzianowski, Wożny przy T. D. P.

#### Działo się w Poznaniu dnia 6. Sierpnia 1816.

Na żądanie JW. Konstantego Zychlińskiego Dóbr Buszkowa i innych Dziedzica w Buszkowie w Powiecie Powidźkim mieszkaiącego, od którego Ur. Konstanty Łukaszewicz Patron Trybunału Cywilnego Departamentu Poznańskiego w Poznaniu mieszkaiący stawać będzie.

Ja Ignacy Orliński Woźny przy Trybunale Handlowym Departamentu Poznańskiego ustanowiony prawnie dnia 3. Grudnia 1811 r. w Poznaniu przy Zamku Sądowym mieszkający bez Numeru.

Stósownie do Wyroku Prześ. Trybunału Cywilnego Departamentu Poznańskiego dnia 2. Grudnia 1815. zapadłego i dnia 1. Czerwca 1816. zapadłego zapozywam

1) Ur. Wincentego Suchorzewskiego w Bardzie mieszkającego, czyli Jego Pełnomocnika Ur. Jonemana Patrona Trybunalu Cywilnego Departamentu Poznańskiego w Poznaniu mieszkającego.

2) Ur. Tyborowską w Poznaniu mieszkającą czyli Jey Pełnomocnika

Ur. Sarnowskiego Patrona Trybunału Cywilnego Departamentu Poznańskiego w Poznaniu mieszkającego.

3) Sukcessorów niewiadomych Ur. Pawła Czecha w Poznaniu zamie-

szkałego.

przed Prześ. Trybunał Cywilny Departamentu Poznańskiego w Poznaniu agituiący się w Zamku Sądowym żeby się w dni trzy od odebrania ninieyszego Pozwu lub gdy Sprawa z Regestru przywołana będzie w Izbie Audyencyonalney tegoż Prześ. Trybunału zrana o godzinie 10 stawili i odpowiedzieli na Skargę Powoda która iest następującą.

#### STAN SPRAWY.

Wyrokiem Prześ. Trybunału wstrzymane iest uznanie Ur. Suchorzewskiego za samo dłużnika dla tego iż złożenie Cessyów

a) przez Karola Maszwitza na JW. Zychlińskiego uczynioną.

b) Podgorskiego na Maszwitza.c) Tyborowskieg na Podgorskiego.

Lecz co sie tyczy Cessyow tych to iest:

ad a) to JW. Zychliński składa Oryginalne Rewersa i Obligacye przez Ur. Tyborowską na Maszwitza wystawione, a Maszwitz te Rewersa Ur. Tyborowskie własnoręcznie wystawione i podpisane JW. Zychlińskiemu Urzędownie przed Notaryuszem dnia 16. Grudnia 1808 udował, i Gessye te JW. Zychliński składa. A zatém punkt ten iuż stanowczo zadecydowany bydź może, i Summy te są pod N. 1. 2. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 36. 38. w Pozwie wyrażone. A zatém względem tych Summ iako z własnoręcznych Rewersów i na rzecz saméy Ur. Tyborowskiey wydanych JW. Zychlińskiemu przez Maszwitza cedowanych żadney wątpliwości nie ma i wyrok stanowczy nastąpić powinien.

Co się zaś tyczy Cessyów

ad b) i c) to JW. Zychliński żadney nie ma Cessyi ani od Ur. Podgorskiego ani od Czecha, i na coby te Cessye potrzebne były wcale nie wie, i iedynie tylko to pochodzi z omyłki, lub meże ztad pochodzi ze na niektórych Rewersach Czech, a na niektorych Rewersach Podgorski podpisany iest, i te Rewersa rownież JW. Zychlińskiemu iako Dług Ur. Tyborowskiey przez Maszwitza są cedowane. A zatym ieżliby ztad ten pochop był, iż na niektórych Rewersach Czech i Podgorski iest podpisany, więc JW. Zychliński nie maiąc od nich Cessyi a na przypadek iżby te Cessye z tego fundamentu potrzebne były, oświadcza iż kwoty te ad separatum zostawione bydź mogą aby Interes raz ukończyć. Summy te małą kwotę wynoszą i wyszczegolnione są pod N. 3.

Wnosić zatém będzie JW. Zychliński stósownie do Pozwu dnia 12. Listo-

pada 1815. wydanego a dnia 23. Listopada 1815. wręczonego:

żeby Ur. Wincenty Suchorzewski stósownie do wyroku dnia 15. Kwietnia 1809. Areszt na Summę 2305 Talarów 4 dgr. z prowizyą wyżey wyrażoną położony usprawiedliwiaiacego za samodłużnika był tychże 2305 Talarów 4 dgr. wynoszących Summ uznany i do zapłacenia Summ od a) pomimo Oppozycyi i Appellacyi skazany był.

a) co zaś do Summ

pod b) i c) žeby kwity pod N. 3. 4. 18. 27. 35. 37. w Pozwie wyrażone ad Separatum zachowane były, i względem nich tylko żeby Areszt w swey mocy został.

A w przypadku niestawienia się spodziewali się Wyroku zaocznego po-

mimo Oppozycyi i Appellacyi. Załącza się-

a) Kopia Pozwu.

Kopią tego Zapozwu wręczyłem na ręce JP. Kutznera Sekretarza Poczty dla umieszczenia go' w Inteligencyach Wielkiego Xiestwa Poznańskiego którą odebrawszy do Rąk własnych na Oryginale podpisał się. Co z U-rzędu zaświadczem. w Poznaniu dnia 14. Sierpnia 1816.

J. Orlinski, Woźny ...

#### Befanntmadung.

Die in dem zum hiesigen Amte gehörigen Dorfe Zdiechowo belegene, einem gewissen Martin Piasecki, von der vormaligen-Krieges- und Domainen-Rammer zu Posen, in Erbpacht verliehene Windmuhle nebst Grundskucke, bestehend im Ganzen mit Garten und Wiesen aus 58 Morgen 47 Muthen Land = Wohn = und Wirthschafts-Gebäude, soll der Bersügung Einer Königl. hohen Regierung Bromberger Departesments vom 5ten Juli c. No. 1177. gemäß, nach den Bedingungen der Premordials-Verschreibung plus Licitandi auf Gesahr und Kosten des 2c. Piasecki öfsentlich verskauft werden. Die Licitations = Termine dazu sind auf die Tage

> ber ifte ben 26ften Anguft, ber 2te ben 2ten September,

ber 3te ben 14ten Ceptember c. anberaumt.

Kaussussein Baher hiermit vorgeladen, an gedachten Tagen des Vormittags um 9 Uhr in der Stadt Gnesen vor dem dortigen Notaril publici zu erscheinen, ihre Gebote ad Protocollam geben, und hat der Meistbietende sosort den Zuschlag zu gewärtigen. Auch wird hiermit bemerkt, daß ein jeder Licitant, ehe er zur Licitation gelassen werde, 100 Athlie Vadium deponiren musse. Die übrigen Data und

Berkaufebebingungen konnen taglich sowohl in ber hiefigen Umte = Cangelei, als auch im Bureau des Notarii Publici Gnefener Kreifes zu Gnefen nachgefeben werben. Mnichowo. ben 8. August 1816.

Ronigl. Preug. Domainen = Amt Gnefen.

Das in ber Borftabt St. Abalbert Dr. 89 hiefelbft belegene, ben Bandurofis fchen Minorennen zugehörige Saus, wird mit ber bagu gehorigen Brandweinbrennerei, und ben bagu nothigen Gerathschaften und Dofgebauben nebft Garten auf ben 2 ten Septemberb. 3. Bormittags um 11 Ubr in ber Ranglei bes unterschriebe= nen Notars, Wilhelmsftrage Dr. 178, von Michaeli b. I. an, auf 3 Jahre an den Meiftbietenben verpachtet werben.

Pofen, den 18. August 1816. Fr. Gierfch, Motarin Pofen.

Położony tu w Poznaniu na przedmieściu S. Woyciecha pod liczba 89 do małoletnych Bandurskich należący Dom wraz z należącą do niego gorzalnia, i potrzebnemi do teyże Sprzetami, oraz z budynkami pobocznemi i ogrodem, wydzierzawiony bedzie dnia 2. Września r. b. przedpołudniem o godzinie IItey w Kancellaryi podpisanego Notaryusza na Wilhelmowskiey ulicy pod Nro. 178 od Sgo. Michała r. b. poczawszy na lat trzy naywięcey daia-

Poznań, dn. 18 Sierpnia 1816. Fr. Giersch, Notariusz Publ.

#### Stedbrief.

Der Tagelohner Johann Symansfi tretungofall fofort ju arretiren, und un- wrazie dostrzezenia go naty-

#### List Gonczy.

Wyrobnik Jan Szymański inaalias Stotarczaf genannt, eines Dieb- czey Skotarczak zwany, którego stable beschulbigt, bessen Physiognomie opis poniżey, dopuścił się kradzieunten naber bezeichnet wird, ift durch by, i bedac w Kicinie do aresztu Nachläßigfeit seiner Bachter in ber Nacht wtrącony, w nocy z dnia 18. na 19. pom 18ten auf ben 19ten August c. mit. m. b. z powodu niedbalstwa stratelft gewaltsamen Durchbruchs aus dem żaiących go dwoch włościań przez Arreste zu Ricin, entsprungen. Da nun gwaltowne wytamanie sie, uszedt. an der habhaftwerdung dieses Menschen Poniewa' na schwytanie tego viel gelegen ift, so werden hiermit alle Czleka wiele zależy, przeto wzyresp. Militair = und Civil = Behorden ge= wamy ninieyszem wszelkie właziemend ersucht, diesen Flichtling im Bes dze woyskowe i Cywilne, ażeby vefte abzuliefern.

Signalement.

Der Johann Symansti auch Stotarcjat genannt, ift 26 Jahr alt, 4 3oll boch, farfer Leibestonftitution, bat ein langlich braunes Geficht, podennarbig, hat langes frauses haar, und spricht nur polnisch.

Seine Befleidung ift: ein hellblauer tuchener, gewöhnlicher Bauerrock, unter Diefem eine bunkele tuchene etwas lange Sacke, Die bis unter bie Lenben reicht, alte locherichte bunkelblaue tuchene Bein= Heider, ein schwarzer Filzhut auf bem Ropfe. Bei feiner Entweichung mar er Baarfus.

Pofen, am 22. August 1816. Ronigl. Preug Großherzogl. Pofenfches Polizei = Befferunge = Gericht.

Schumann.

ter ficherm Geleite in die hiefige Frohn- chmiast aresztować kazały, i pod pewną strażą do tuteyszego fronfestu dostawić zechciały.

> Rysopis. Jan Szymański też Skotarczak zwany, 26 lat stary, 4 cale wysoki, mocnéy postawy ciała, twarzy pociągłéy, bronet i ospowaty, włosów spuszczonych krużowatych i mówi tylko po polsku.

> Odziei iego składa się: zsukni zwykły włościanskiey z suknaniebieskiego, pod taż ma ciemną sukienną kurtę, która ku kolanom sięga, stare dziurawe sukienne spodnie koloru ciemnego, stary kapelusz na głowie i boso. Poznań, dnia 22. Sierpnia 1816. R.

> Królewski Pruski Sad Policyi Poprawczey Obwodu Poznańskiego.

> > Schuman.

# Beilage zu Mr. 35, des Posener Intelligenz-Blatts.

#### Deffentlicher Bertauf.

Nachfiehende zum Nachlaffe bes zu Aroben verfiorbenen Ackerburgers Johann Drozbznusti gehörige Gebaude und Grundsfinde, als:

- I Das zu Kroben sub Mr. 58 am Minge belegene Wehnhaus, fainmt allen Rebengebauden, Malzhaus und dabei befindlichen Garten.
- 11. Das jub Nro. 87 zu Kroben auf ber Kobpliner Gaffe belegene Borwerf, befichend in einem Wohnhause, Ruhstalle, und einem dabei befindlichen Garren.
- III. Der beim Brauhause sub Dr. 61 gu Rriben am Ringe befindliche Plat.
- IV. Das Brauhaus bei diefem Plate.
  - V. Die Scheune, nebft babei befindlichem Garten, an ber Kobyliner Landstraße.
  - VI. Der hinter ber Pfarrkirche belegene Garten.
  - VII. Drei Dzielifs Acker auf bem Abamomer Felbe.
  - VIII. Gin Dzielik Ader bei Babigora auf bem Stadt = Relbe.
- IX. Gin Dzielif Ader eben bafelbft bei bem fogenannten Roftanti.
- X. Zwei Dzielifs Acter eben dafelbft, bei ber Golafchichen Windmuble.
- XI. Seche Dzielike Acker auf bem Rirchengrunde.
- XII. 3mei Reile Ader in zwei Felbern auf bem Wintergrunde.
- XIII. Gine Biefe, Stamet, nebft einem

#### Przedaż publiczna.

Wyszczegolnione następnie budynki i grunta do pozostałości zmarżego w Krobi Obywatela Jana Drożdzynskiego należące, iako to:

- I. Domostwo pod Nrem. 58 w Krobi w Rynku stojące, z wszystkiemi przybudynkami, mielcuchem i Sadeni przyległym.
- II. Folwark pod Nrem. 87. w Krobi na ulicy Kobilinskiey położony, dom, oborę, stodołę, wraz z sadem przyległym obeymujący.
- III. Plac przy Browarze w rynku w Krobi pod Nr. 61 położony.
- IV. Browar przy tymże placu.
- V. Stodoła wraz z przyległym Sadem przy Trakcie Kobylinskim.
- VI. Sad za Kościolem farnym.
- VII. Trzy dzieliki roli na polu Adamowskim.
- VIII. Dzielik roli przy Babygorze na polu mieyskiem.
- IX. Dzielik roli w tem samem położeniu przy Rostankach.
- X. Dwa dzieliki roli w tem samem położeniu przy wiatraku Golasza.
- XI. Sześć dzielików roli w polu kościelskiem położonych.
- XII. Dwa kliny roli w polu mrozowem, w dwóch polach leżące.
- XIII. Łąka Stawek z sztuką roli Młyniskiem zwane pod folwarkiem Umiejętkami położone.

dem Umiejetfer Borwerte.

XIV. Gine Biefe, Stawet genannt, eben dafelbft, nur naber an der Stadt Arbben. XV. Gine Wiefe, Urbanofa genannt, eben dafelbft.

XVI. Gine Biefe, Die Schulze = Biefe genannt, hinter ber Pfarrfirche.

follen auf Berlangen ber volljährigen Er= ben bes vorgedachten Johann Drojdgund= fi, und auf den Antrag der zu Goffin woh= nenden Bormunder, der ju Lelow, im Rreife gleiches Damens, Ralifcher Departements, wohnhaften minderjahrigen Anton und Un= tonia Drogdynskischen Erben, ale nehm= lich: bes Stadtrathe Bonaventura Ro= ftrewefi , Bormunde , und bes Kreisrathe Herrn Theodor v. Raczynisti, als Neben= pormunds, zufolge eines unterm 14ten Mary d. J. abgehaltenen und durch Ein Sochlobl. Civil = Tribunal Pofener Depar= temente unterm I. April b. J. beftatigten Familienrathe, auf den 2 ten Gep= tember c. a. Bormittags um 9 Uhr und die nach folgenden Tage zu Kroben in dem fub Dr. 58 belegenen Saufe, bor bem Unterzeichneten zu Ra= witsch auf ber Louisen = Strafe fub Mro. 672 wohnenden, von gedachtem Tribunale hierzu beauftragten Rotario publico des Ardbener Kreises, bffentlich an ben Meiftbietenben einzeln verfauft werben, und fann ber Pluslicitant gegen baare Bezahlung der Kaufsumme in gangbarem Preug. Courant ad Depositum judiciale und Tragung ber biesfalligen Licis

Stud Alder, Ministo genannt, bei XIV. Laka Stawek zwana w tem samem położeniu, iednakoważ bliżey miasta Krobi.

> XV. Łaka w tem samem położeniu Urbanska zwana.

> XVI. Łaka Sołecka zwana z Krotyczem za Kościołem farnym.

na žadanie pełnoletnich Sukcessorów wyżey wspomnionego Jana Drożdzynskiego, i na wniosek mieszkaiacych w Mieście Gostyniu Opiekunów nieletnich, w Lelowie, Powiecie rownegoż Nazwiska, Departamentu Kaliskiego, zamieszkałych Sukcessorów Antoniego i Antoniny Drożdzynskich, a mianowicie: Radzcy Mieyskiego Bonawentury Kostrzewskiego i Radzcy Powiatowego U. Teodora Raczynskiego, w skutek uchwalenia Rady familiyney z dnia 14. Marca r. b. a przez Prześwietny Trybunal Cywilny Departamentu Poznańskiego pod dniem 1. Kwietnia r. b. zatwierdzonego, dnia 2. Września r. b. o godzinie otey zrana i następne dni w Krobi w domu pod Nrem. 58. polożonym, przed niżey podpisanym, w Rawiczu pod Nrem. 672, na ulicy Ludwiki mieszkaiącym, a do tey czynności przez wspomniony Trybunał upoważnionym Notaryuszem publicznym, publicznie poiedynczo przedane beda i naywięcey dający, podeymuiac się wypłaty gotowey kupna w Monecie grubey pruskiey Kurs w Kraiu maiacey do Depozytu Sądowego i Kosztów Licytacyi, przysadzenia przygotowawczego spodziewać się może. Zyczący sobie iakowa, z tych Nieruchomości nabydź,

tations-Roften, des provisorischen Zuschlages gewärtiget feyn. Raufluftige werben bemnach aufgeforbert, fich in gedachtem Termine und Orte einzufinden; auch ton= nen die Raufbebingungen und Taren ber einzelnen Grundfinde von Jebem in ben sie zainformowac. Motariate : Aften bes Unterzeichneten, bor bem Termine, eingeschen werden,

Mawitsch, ben 25. Juli 1816.

w Terminie i mieyscu powyżey wyrażonym stawić się zechca, w reszcie o warunkach kupna iako też o Taxie poiedynczych gruntów, wolno każdemu z Aktów Notaryackich Podpisanego, przed Terminem

Rawicz, dnia 25. Lipca 1816.

#### J. Lauber.

#### OBWIESZCZENIE.

Na žadanie Opieki Nieletnych po nigdy Chrystyanie Waldeku i do letnego Ferdynanda Waldeka pozostałych w Ostrowie Niemieckim zamieszkalych Stósownie do Wyroku P. S. Trybunalu Cywilnego Departamentu Poznańskiego d. d. 24. Lipca b. r. z liczby 2329 A. wydanego względnie Sprzedania Domu w Rynku Miasta Ostrowa Numero 14. rozpołożonego zapadłego. Delegowany Kommissarz niżey podpisany Notaryusz publiczny Powiatu Odalanowskiego wzywa ninieyszem Licytantów, Opiekunów i Sukcessorów, aby się w mieście Ostrow Niemiecku w mieysce Urzędowania pod Numer 75. w pierwszym Terminie 12. Września, w drugim 26. Pazdziernika, w trzecim 27. Listopada b. r. o godzinie 8my z rana stawili Licyta swoie podali a pewni bydź moga, iż więcey daiącemu za gotowa Genę przysądzone będzie. Ostrow, dnia 2go Sierpnia 1816 roku.

Jozef Wiewiorowski, Kr. Pr. Not. publ. Powiatu Odalanowsk.

#### OBWIESZCZENIE.

Stosownie do U hwały Rady Familyiney nad Nieletniemi Dziecimi po Nigdy Macieju Szopinewskim z mocy Wyroku P. S. Trybunału Cywilnego Dept. Poznańsk. iako Komissarz Upoważniony d. d. 7. Czerwca b. r. z liczby 1783 A. wydanego J. na żądanie Opieki tychże Szopniewskich w mieście Pleszewie zamieszkałych wspomnionym Wyrokiem zatwierdzoney. Niżey podpisany Notariusz publiczny Powiata Odalanowskiego maiąc sobie Inwentarzem Oszacowane Grunta do sprzedaży podane, to iest Plac domowy z tylnym zabudowaniem w Rynku Miasta Pleszewa rozpołozony Roli dwa Półkwarcia w trzech Polach, Słodołę z placem, wzywa ninieyszem Licytantów, Sukcessorów, Opiekunów, aby się tu w Ostrowie pod Numerem 75. w Terminie pierwszym dn. 3. Września, w Terminie drugim dn. 8. Października, w trzecim dn. 15. Listopada b. r. o godzinie 8 zrana stawili Licyta swoie podali a pewni bydź mogą, iż więcey daiącemu przysądzono będzie. Ostrow, dn. 2. Sierpaia 1816 r.

Jozef Wiewiorowski, K. P. Not. publ. Powiatu Odalanowskiego.

#### OBWIESZCZENIE.

Niżey podpisany Komornik Sądowy uwiadomia ninieyszem Szanowną Publiczność, iż dnia 1go Września r. b. t. i. w Niedziele zrana o godzinie 10tey w Mieście Buku sprzedawać będzie przez publiczną Licyta ys sądownie zatradowane sprzety gospodarskie, Szory i rożne Zelastwo etc. Poznań, dnia 24. Sierpnia 1816.

Bielawski, K. D. P.

Uwiadomienie o przedaży nieruchomości

Dom murowany z Ogrodem, Lodownią, i innemi, przyległościami na Zagorzu pod liczbą 132 stoiący, Sukcessorów niegdy Antoniego Tobiaszewskiego własny, na żądanie tychże będzie przedawany dnia 9. Września r. b. rana o godzinie 11, przez publiczną licytacyą w Domu Sądu Pokoiu w Poznaniu przed Delegowanym Wm. Milewskim Podsędkiem.

Zapraszam szanowną Publiczność, ażeby celem nabycia tey nieruchomości, raczyła się licznie na powyż oznaczonych terminie i miescu sta-

wić, i swoie licita podać.

Poznań, dnia 25. Sierpnia 1816.

Ignacy Orlinski, Woźny przy Tryb. Handlowym D. P.

Betreide : Preis in Pofen am 23. Muguft.

Der Korzet Weizen 36 bis 39 Fl. Roggen 19 Fl. 15 pgr. bis 22 Fl. Serste 11 bis 12 Fl. Hafer 10 Fl. bis 11 Fl. Buchweißen 12 bis 13 Fl. Karztoffeln 2 Fl. bis 2 Fl. 15 pgr. Der Centner Stroh 3 Fl. 15 pgr. bis 4 Fl. 15 pgr. Der Centner Heu 4 bis 6 Fl. Der Garniec Butter 8 Fl. 15 pgr. bis 9 Fl. Am 26. Augnst.

Der Korzec Waizen 36 bis 39 Fl. Roggen 19 Fl. 15 pgr. bis 22 Fl. Gerfte 11 Fl bis 12 Fl. Haafer 10 Fl. bis 11 Fl. Buchwaizen 12 bis 13 Fl. Der Centner Stroh 3 Fl. 15 pgr. bis 4 Fl. 15 pgr. Der Centner Heu 4 Fl. 15 pgr. bis 6 Fl. 15 pgr. Der Garniec Butter 8 Fl. 15 pgr. bis 9 Fl.